Nre 98 i 99.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 7 Września 1842 r.

Nro 4056.

# SENAT RZADZĄCY

Wolneyo Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż Staroz: Eliasz Freund zamianowanym został przez Senat na dniu dzisiejszym Rządcą Domu Szpitala Starozakonnych.

Kraków dnia 19 Sierpnia 1842 roku.

Za Prezesa Senatu Kiełczewski.

Za Sekretarza Jinego Senatu Majewski.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 4477.

## SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Alexander Piechowicz zamianowanym został przez Senat na dniu dzisiejszym Zastepcą Kancellisty Trybunału w miejsce P. Franciszka Borońskiego który inne przeznaczenie otrzymał.

Kraków dnia 24 Sierpnia 1842 roku.

Za Prezesa Senatu Kiełczewski. Za Sekretarza Jlnego Senatu Majewski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 4441 D. G. S.

# SENAT RZADZACY

Wolnego Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Na skutek odezwy JWgo Jagielskiego Radcy Stanu Nadzwyczajnego, Kommissarza Pełnomocnego Rządu Królestwa Polskiego pod
dniem 10/22 Sierpnia b. r. do L. 615 uczynionej, podaje Senat niniejszym
do wiadomości osób które to interessować może, iż z powodu wydarzonego w dniu 5/17 m. b. pożaru w wsi Sierosławicach, skutkiem którego wszystkie zabudowania tamecznej Komory Celnej zniszczeniu ule-

gły, lokacya tejże Komory do pobliskiego miasteczka Brzesko Słomiane przeniesioną, i w zabudowaniach tamtejszego Magazynu Solnego umieszczoną została; w następstwie czego expedycye wodne z wyrobami tutejszo krajowemi, jako też remissowe i transytowe, już nie w Sierosławicach lecz w Brzesku aż do dalszego rozporządzenia odbywać się będą. — Kraków dnia 29 Sierpnia 1842 roku.

Za Prezesa Senatu
J. Księżarski.
Za Sekretarza Ilnego Senatu
Majewski.
Nowakowski Sekr: D. K. Senatu.

Nro 6836. O B W I E S Z C Z E N I E.
WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH Į POLICYI
W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy Senat Rządzący Reskryptem pod dniem 22 Lipca r. b. do L. 3663 D. G. wydanym, zatwierdził darowiznę przez J. O. Xcia Augusta Sułkowskiego w kwocie Zpł. 300 dla Ubogich pod opieką Towarzystwa Dobroczynności zostających uczynioną; Wydział przeto Spraw Wewnętrznych, w wykonaniu powyższego Reskryptu, czyn tak chwalebny J. O. Xcia Sułkowskiego jako naśladowania godny, do powszechnej podaje wiadomości.

Kraków dnia 22 Sierpnia 1842 roku. Senator Prezydujący Koppr. Referendarz L. Wolff. Nro 7111.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Z powodu iż Senat Rządzący Reskryptem pod dniem 11 Lipca r. b. do L. 3434 D. G. wydanym, zatwierdził przedstawioną sobie przez Kapitułę Katedralną krakowską ordynacyą, mocą któréj ś. p. X. Mikołaj Janowski Kan. Kat. Krakowski złożywszy w roku 1833 do depozytu tejże Kapituły summę Złp. 6400 listami zastawnemi, poczynił z takowej legata pobożne i przeznaczył w ten sposób przypadający od nich procent a mianowicie:

- a) od kapitału Zp. 2000 dla Szpitala Braci Miłosierdzia Kuponami Złp. 80.
- b) od kapitału Zp. 2000 dla Towarzystwa Dobroczynności kuponami Złp. 80.
- c) od Summy Złp. 1000 dla Bractwa Męki Pańskiej przy kościele XX. Franciszkanów kuponami Złp. 40.
- d) od Summy Złp. 1000 Kapitule Katedralnéj Krakowskiej za administracyą także kuponami Złp. 40 w reszcie.
- e) od kwoty **Z**łp. 400 na wotywę w czasie uroczystoci Ś. Mikołaja 6 Grudnia corocznie na assystentów i jałmużnę dla dzieci ubogich przez podkustoszego rozdawaną kuponami **Z**łp. 16.

Wydział przeto Spraw Wewnętrznych w wykonaniu powyższego Reskryptu, czyn takowy ś. p. X. Mikołaja Janowskiego jako do po-

mnożenia funduszów dobroczynne cele mających, dążący, a tém samém naśladowania godny do publicznéj pobaje wiadomości.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1842 roku.

Senator Prezydujący. Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 5861.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu Uchwały Senatu Rządzącego w dniu 27 Czerwca b. r. do Nru 3244 zapadłej, zatwierdzającej darowiznę summy Złp. 1000 przez ś. p. Justynę Swiszczewską dla klasztoru PP. Duchaczek czyli Kanoniczek de Saxia uczynioną, podaje czyn tak chwalebny do powszechnej wiadomości.

Kraków dnia 31 Sierpnia 1842 roku.

Senator Prezydujący Kopff.

Referendarz L. Wolff.

Nro 15316.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w nocy z dnia 22 na 23 b. m. i r. odebraną została od osoby podejrzanej skórka cielęca niewyprawna; ktoby przeto sądził się być właścicielem tejże, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 7 Sierpnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

Nro 13913.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, że w jej depozycie znajduje się złoty medal od osoby podejrzanej odebrany. Kto przeto sądzi się być tegoż właścicielem, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi w przeciągu trzech miesięcy.

Kraków dnia 8 Sierpnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducittowicz.

(3 r.)

Nro 13498.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, że w jej depozycie znajduje się zegarek złoty z łańcuszkiem mosiężnym złożony; kto przeto sądzi się

być tegóż właścicielem, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi w przeciągu trzech miesięcy po odebranie takowego.

Kraków dnia 23 Sierpnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth.

(2 r.)

Sekretarz Ducittowicz.

Nro 13198.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do publicznéj wiadomości, że w jej depozycie znajduje się lichtarz mosiężny; kto przeto sądzi się być tegoż właścicielem, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi w przeciągu jednego miesiąca po odebranie takowego.

Kraków dnia 25 Sierpnia 1842 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.

(1 r.)

Sekretarz Ducittowicz.

Nro 3709.

### OGŁOSZENIE. TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy po ś. p. X. Walentym Grabowskim, pozostała reszta massy, składająca się z procentów od summy kapitalnej Złp. 464 groszy 4,

w depozycie Sądowym znajduje się; Trybunał przeto wzywa wszystkich mających prawo do tychże resztujących funduszów, aby w zakresie dwóch miesięcy, zgłosili się z tytułami praw swoich, pod rygorem uznania tejże massy za bezdziedziczną i przyznania jej na rzecz Skarbu publicznego. — Kraków dnia 13 Sierpnia 1842 roku.

Prezes Trybunału Majer.

(3 r.)

Sekretarz Lasocki.

# Nro 761. OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota Złp. 237 gr. 19 przez Star. Arona Szlezinger pod dniem 30 Listopada 1835 roku na rzecz Michała Adwentowskiego złożona, a po odbiór takowej dotąd nikt się nie zgłasza, przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku przy swym Sądzie Prokuratora, wzywa prawo mających aby się po odbiór takowej kwoty z stósownemi dowodami w przeciągu trzech miesięcy zgłosili, w przeciwnym bowiem razie to jest upłynieniu bezskutecznem zakreślonego powyż terminu, kwota Złp. 237 gr. 19 na rzecz Skarbu publicznego przyznaną zostanie.

Kraków dnia 27 Sierpnia 1842 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(1 r.)